# Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

219. Mittwoch, den 13. September 1843.

la 883 follingekommene Fremde vom 11. Septemberents

Dr. Guteb. Ritter v. Letowelli aus Galligien, I. Wilhelmoffr, Dr. 17.; Sr. Mufifbir, Leigaleti aus Guefen, I. Breiteftr, Dr. 20.; Frau Bittme Beinida aus Barichau, I. Bergfte. Dr. 13.; fr. Raufm. Eggere aus Biefar, I. in ben brei Lilien; or Raufm, Rrafe aus Stettin, Sr. Partif, Geppert aus Berlin, Gr. Guteb. Bethe aus Sammer, I, im Hotel de Rome; fr. Guteb. v. Bierzbineft aus Szarnofaby, Die brn. Landschafterathe v. Weffereffi aus Napachanie, v. Zamabifi aus Promno, Br Commiff. Lorenz aus Gembic, Frau Raufm. Moramofa aus Reubrud, I, im Hotel de Berlin; Gr. Ranglei-Infp, Thiele aus Bagrowiee, Lim Hotel de Paris; br. Raufini Mahnet aus Berlin, Sr. Guteb. Graf Migczyneffi aus Dawlomy, Frau Guteb. v. Boguslamsta a. Cjachury, I. im Hotel de Vienne; fr. Lehrer Senda aus Chodziefen, i. im Hotel de Cracovie; Gr. Wiesenbau-Infp. Meinete und die Raufm.-Fraven Schmidt aus Schmiegel, Seeligsohn a. Samoczon, Die gen. Rauft. Rief aus Bronte, Schiff aus Breslau, Senator a. Gnefen, I. im Gichfrang; Gr. Graf Rabolinefi, Konigl. Rammerhert, aus Bernit, Frau Guteb. v. Ganger aus Polajemo, Sr. Raufm. Salofineli aus Birnbaum, I. im Hôtel de Bavière; Sr. Guteb. Daffe a. Glogowiec, I. im Bagar; Br. Guteb. v. Bronifoweff a. Schroba, Sr. Poftfefr. Sturgel a. Liffa, Sr. Raufm. Salbritter a. Breelau, I. im fcmargen Ubler.

1) Zekanntmachung. In bem Hypothekenbuche bes im Schrobaer Kreise belegenen Gutes Golun, zu welchem frühen auch das ebendaselbst belegene Gut Czachurki gehörte, waren wirmschliebst iktodana dassidale sit sol oass

w Robe, III, Nr. 5.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dóbr Gołunia, w powiecie Szredzkim położonych, do których dawniej także dobra Czachórki w powiecie tym położone należały, zahypotekowane były równemi prawami:

- 1) Rubrica III. Mr. 5. fur bie Erben ber Alexandra von 3bifomsta 725 Rthir. 10 ggr. 84 pf. nebft funf Prozent Binfen auf die Unmelbung ber Frang von Czachurefifchen Er= ben, ale bamaligen Befiger, jur Berhandlung vom 11. April 1796. ex decreto vom 2. Dezbr. 1799.
- 2) ebendafelbft Mr. 6. fur bie Unna geschiedene b. 3banowefa geborne bon Zbikowska 558 Rthlr. 18 ggr. 84 pf. nebft funf Prozent Binfen auf die Unmelbung ber Frang bon Czachursfischen Erben gur Ber= handlung vom 11. April 1796. ex decreto nom 2. Dezbr. 1799.

gu gleichen Rechten eingetragen. Folium von Czachurfi ift fpater von bem bon Golun getrennt und babei ex decreto bom 8. Juni 1824. beibe Poffen auf Czachurfi Rubrica III. Mr. 2. und 3. übertragen worben. Desgleichen find engior a. Engley. I. bis Eichdang; fre.

and Link, Frau Greed, be Cangle and 3) für Die Reponiucena b. Brzeżaństa 2666 Athlr. 16 ggr. nebft funf als beren paterliches und mutter= liches Erbtheil auf Grund des ges richtlichen Erbrezeffes bom 4. Mai 1821b ex decreto bom 8. June 1824 sowohl auf Golun Rubrica III. Nr. 1 b. als auf Ezachurfi Rubrica III. Mr. 5. seingetragen worden.

- 1) w Rubryce III. Nr. 5. dla sukcessorów Alexandry Zbikowskiej 725 tal. 10 dgr. 84 fen. z prowizya po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego, owczasowych po. siedzicieli, w protokule z dnia 11. Kwietnia 1796. r. w-skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1799.
- 2) w tém samém miejscu Nr. 6. dla Anny z Zbikowskich rozwiedzionej Zdanowskiej 558 tal. 18 dgr. 84 fen. z prowizya po 5 od sta, na podanie sukcessorów Franciszka Czachurskiego w protokule z dnia 11. Kwietnia r. 1796. w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia r. 1799.

Ksiega hypoteczna dóbr Czachórek została później od księgi hypotecznej dobr Golunia odłączoną, i przytem zostały summy obydwie wskutekrozrzadzenia z dnia 8. Czerwca r 1824. na dobrach Czachórk w Rubr. III. Nr. 2.13. przepiesionemi. Również zabezpieczone są: A liegische wood

3) dla Nepomuceny Brzeżańskiej 2666 tal, 16 dgr. z prowizyą Prozent Binfen feit Johannis 1821. po 5 od sta od S. Jana r. 1821. jako część jej ojcowska i macierzysta na mocy działów sądowych z dnia 4. Maja r. 1821, w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czer weart, 1824. tak na dobrach Goluniu w Rube, III, Nr. 112 jako téż na dobrach Czachórki w Rubr. III. Nr. 5.

Mile brei Poffen follen bezahlt fein, und find bereits auf Golun gelbicht, bie Urfunden aber, auf Grund beren bie Lofdung bewirft worden, fo wie bas über bie Forberung ad 3. ausgefertigte Spotheten=Inftrument nach ber Behaup= tung bes gegenwartigen Befigere verloren gegangen. Ge merben baber bie 3n= haber ber gebathten Forberungen, beren Erben, Ceffionarien ober Diejenigen, Die in ihre Rechte getreten find, aufgeforbert, in bem biergu auf ben 16. September 1843. Bormittage 10 Uhr bor bem Deputirten Referendarind Caffind in unferem Inftruttionegimmer angefegten Zermine ju erfcheinen und ihre Rechte angumelden, wibrigenfalls fie bamit praffubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt, mit ber Lofdung ber aufgebotenen Doffen aber verfahren werben wird.

Außerbem ist auf Golin Rubrica III.
Mr. 10. ein ursprünglich der Michalina
v. Brzednöss aus daterliches und mützterliches Erbitheil aus dem Rezesse von
4. Mai 1821. zustehendes, von dieser
aber mittelst Cessions urfunde vom 6.
Upril 1824. nebst fünf Prozent Zinsen
seit Johannis 1823. an den Alexander
von Brzednösst und von diesem in derselben Urfunde sedoch mit Vorbehalt des
Zinsengenusses für sich und seine Ebegattin auf Lebendzeit an seine Tochter Vitztorta geborne und verehelichte von Brzez
dansta abgetretenes Kapital von 2666
Mthir. 16 ggt. nebst fünf Prozent Zinsen

Wywołunie sądowe. W ksiedze

Wszystkie trzy summy mają być wypłacone i zostały już na dobrach Goluniu wymazanemi, dokumenta zaś na fundamencie których wymazanie uskutecznionem zostało, oraz dokument hypoteczny na pretensyą ad 3. wydany, podług twierdzenia posiedziciela teraźniejszego zaginąć mialy. Wzywają się zatém dzierzy ciele pretensyj pomienionych, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, lub téż ci, którzy w prawa ich wstapili, aby się w terminie w tym celu na dzień 16. Września 1843, zrana o godzinie 10. przed Ur. Cassius Referendaryuszem w naszėj sali instrukcyjnéj wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie, zaś wymazanie kapitałów wywołanych nastąpi.

Oprócz tego zabezpieczony jest na dobrach Goluniu w Rubr. III. Nr. 10. kapitał 2666 tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta od Ś. Janz r. 1821. pierwiastkowo Michalinie Brzedańskiej jako scheda ojcowska i macierzysta z działów z dnia 4. Maja r. 1821. przypadający, przez takową jednakowoż aktem cessyi z dnia 6. Kwietnia r. 1824. z prowizyą po 5 od sta od Ś. Jana r. 1823. na rzecz Alexandra Brzedańskiego, a przez tegoż tym samym dokumentem, jednakowoż z zastrzeżeniem dożywotniego użytku prowizyi dlasiebie i malżonki

feit Johannis 1821. ex decreto vom 8. Juni 1824. eingetragen. Much bie über diese Gintragung sprechenden Supo= thefen = Inftrumente find perloren gegan= gen. Um ben Glaubigern ein neues In= ftrument ausstellen gu tonnen, merben Mille, welche an bas gebachte Inftrument wher die ermahnte Poft als Gigenthumer Seffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= inhaber Unspruch haben, aufgefordert, in bem oben erwähnten Termine gu erschei= men und ihre Rechte angumelben , mibris genfalls bas Dofument fur amortifirt erklart und ein neues ausgefertigt wers den wird. o godziele ro grand Life

Posen, ben 6. Mai 1843.

Konigl. Ober = Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

2) Gerichtliches Aufgebot. Im Hoppothekenbuche des im Adelnauer Kreife belegenen Rittergutes Offet, ben Ignag und Ludovifa v. Parezemstischen Cheleuten gehörig, fieht folgendes eingetragen:

1) Rubr. III. Nr. 4 eine Protestation für die Erben der Sadowska Sadowska (ober Szatowska), verchelicht ge-wesenen v. Stamierowska, wegen einer Forderung von 1000 Athle zu 5 Prozent verzinslich, ex inscriptione der Marianne v. Molicka, verwittweten v. Kadowska, de dato. Donnerstagsvor Vartholomai 1742, deren Eintragung der Abalbert von Zeromski als ehemaliger Besider

swej, na rzecz Wiktoryi z Brzeżańskich Brzeżańskiej, córki swei, odstapiony, w skutek rozrządzenia z dnia 8. Czerwca r. 1824. Dokumenta hypoteczne na zabezpieczenie takowe także zaginęły. Końcem wydania nowego dokumentu wierzycielom, wzywają się wszyscy, którzy do rzeczonego dokumentu, lub do kapitalu pomienionego jako właściciele, ces syonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye mają, aby się w terminie powyżej wzmiankowanym stawili, i prawa swe podali, w razie przeciwnym bowiem dokument niniejszy za umorzony uznanym i nawy wydanym będzieniow, moden

Poznań, dnia 6. Maja 1843. Król. Sąd Nadzie miański.

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Osieka. w powiecie Odolanowskim położonych, Ignacego i Ludowiki małżone ków Parczewskich dziedziąznych, zahypotekowanem jest, co następujes 1) w Rubr. III. Nr. 4. protestacya dla sukcessorów Ewyc Szałowa skiej (czyli Szatowskiej) zaślubionej Stamierowskiej, wzglę dem pretensyi 1000 tal. z prowizyą po 5 od sta, z inskrypcyi Maryanny Rokickiej pwdowiadej Kalowskiej z dnia Czwartka on przed St. Bartlomiejem r. 1742. któréj zaintabulowanie Wpys ciech Zeromski, jako dawniejvon Dfief, nach bem Protofolle vom 1 28. Januar 1797. widersprochen hat,

2) Rubr. III. Nr. 7. 183 Thaler ober 1100 poln. Gulben zu 5 Prozent verzinslich, für die verehelichte von Slonska, ex agnitione des ehe maligen Besitzers ad protocollum vom 11. Februar 1796.) eine Evictional-Summe).

Diefe ad decretum vom 4. November 1797. eingetragenen Forberungen finb nach ber Behauptung ber jetigen Gigen= thumer von Dfiet langft getilgt; ba fie aber weder Quittungen vorzeigen, noch bie Inhaber jener Poften nachmeifen ton= nen, fo werben auf ihren Untrag bie Erben ber Eva v. Szatowela (ober Gza. towsta) verchelicht gemefenen b. Stamie. rowsta und die perebelichte b. Glonsta, fo wie beren weitere Erben, Ceffionarien, ober welche fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, ihre Unfpruche fpateftens in bem am 20. Dovember 18.43. Vormittage 40 Uhr vor bem Referendarins Caffins in unferm Inftrus ttione=Bimmer anberaumten Termine ans gumelben, wibrigenfalls ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Lofdung jener Poften im Sopothefenbuche verfügt werben wird.

Posen, ben 26. Juli 1843.

Khuigliches Oberlandesgericht;

szy posiedziciel dóbr Osieka podług protokułu z dnia 28. Stycznia roku 1797. nie ze. zwolił;

2) w Rubr. III. Nr. 7. 183 talarów czyli 1100 złotych polskich z prowizy, po 5 od sta, dla zaślubionej Słońskiej, na mocy przyznania posiedziciela dawniejszego wprotokule z dnia 11. Lutego r. 1796. (summa ewikcyjna).

Pretensye niniejsze w skutek roze rządzenia zdnia 4. Listopada r. 1797. zaintabulowane podług twierdzenia teraźniejszych właścicieli dobr Osieka oddawna wypłacone są; gdy jednakowoż ani kwitu okazać, ani właścicieli summ rzeczonych dowieść mogą, przeto wzywają się w skutek wniosku tychże niniejszém, spadkobiercy Ewy Szałowskiej (czyli Szatowskiej) zaślubionej Stamierowskiej, oraz zaślubiona Słońska, jako też dalszi sukcessorowie, i cessyonaryusze tychże, lub też ci, którzy w prawa ich jakokolwiek wstapili, aby pretensye swe najpóźniej w terminie dnia 20. Listopada 1843. zrana o godzinie To. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Cassius Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym wieczne milczenie im w tym względzie nakazaném i wymazanie summ rzeczonych z księgi hypotecznej rozrządzonem będzie.

Poznań, dniz 26. Lipca 1843. Król. Sąd Nad-Ziemiański.

Wydziału I.

3) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Posen.

Das bier in ber Borftadt St. Martin auf ber Bergftrafe sub No. 80, belegene, bem Bau-Infpector Daniel Ludwig Schild= ner und feiner Chegattin, dem Raufmann Carl Friedrich Schildner, bem Daurer. meifter Samuel Friedrich Schildner, jest beffen Erben, und ber Umalie Caroline gebornen Schildner verehelichten Depofital-Renbant Muller gehörige Grunbfluck, abgeschätt auf 22,934 Rthir. 18 fgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Sypothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur eins gusehenden Tare, foll am 14ten Do= bember 1843 Bormittage um 11 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werden. w sie siewysw closely 183

Nach ber gerichtlichen Tare vom 12. October 1841 ist der Materialwerth bes Grundstücks auf 15,666 Athlie. 6 fgr. 8 pf. und ber Ertragswerth auf 30,203 Athlie. abgeschäft.

white wind is simel som spadke-

biercy Envy sealowskie (czyli Szato-

welde) ar labioner Stanierovskier

Posen, ben 4. April 1843.

saturn per leli, albowiera w raste

4) Aufbem sub No. 143, hierfelbst bestlegenen Grundstücke, stehen auf Grund ber am 10. Januar 1801 und 26. März 1803 zur Eintragung präsentirten Schuldsurfunden der Mathias und Rosine Elisabath Rahnschen Ebeleute vom 10. Januar

I wisishy W

Dobrowolna przedaż.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu.

Nieruchomość tu na przedmieściu święto - marcińskiem przy ulicy Podgórnéj pod Nr. 180. ležąca do Daniela Ludwiga Schildnera Inspektora budowniczego i małżonki jego, do Karola Fryderyka Schildnera kupca, Samuela Fryderyka Schildnera mularza, teraz jego sukcessorów i do Amalii Karoliny z Schildnerów zamężnej za Müllerym Rendantem depozytalnym naležaca i podług taxy, która wraz z wykazem hipotecznym i warunkami przedaży w Registraturze przejrzana być może, na 22,934 tal. 18 sgr. 4 fen. otaxowana, będzie w terminie dnia 14. Listopada 1843. o godzinie 11. przed południem, który się w miejscu posiedzeń podpisanego Sądu odbędzie, drogą subhastacyi przedanat ball widi ni finaj addesi z

Podług taky sądowej z dnia 12go Października 1841. została wartość materyałów nieruchomości rzeczonej na 15,666 tal. 6 sgr. 8 fen. a ilość dochodów na 30,203 tal, wypośrodkowaną.

Poznań, dnia 4 Kwietnia 1843.

Na gruncie tu pod Nr. 143. položonym, zabezpieczone są z obligacyów Macieja i Rozyny Elzbiety małżon. ków Kühnów z dnia 10. Stycznia 1801. i 26 Marca 1803. roku prezentowane w tymże dniu i roku i to 1801 und 26. Marz 1803, und zwar aus erfterer fur Johann Tiegefche Ditnorennen aus Rablftabt 200 Thir. jabl bar nach porbergegangener 3monatlicher Auffundigung und mit 5 pCt. verginelich. aus letterer aber 100 Thir. fur Tuche macher Daniel Mieltesche Erben unter gleichen Bedingungen eingefragen. Beibe Rapitalien find nebft Binfen nach ber Berficherung bes jegigen Befigere bes verpfandeten Grundftude bezahlt, und es ift auch von ihm hinfichtlich ber Poft ber 200 Thir, eine Duittung eines Peter Tipe bom 14. Mai 1811 beigebracht worden. Auf den Untrag bes jegigen Be= figere merben baber die Johann Tigefchen und Daniel Mielfeschen Erben, beren weitere Erben, Ceffionarien ober bieje= nigen, welche fonft in beren Rechte ge= treten find, biermit vorgelaben, folche binnen 3 Monaten mahrgunehmen, fpå= tefteus in termino ben 20. Septem . ber c. Bormittage 11 Uhr anzumelben, wie brigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie beiden Forberungen praffubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bie baruber fprechenden Inftrumente amors tifirt werden wurden, wiellig if

Urfundlich unter Giegel und Unter-

Schonlante, ben 30. Mars 1843.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Dftrowo.

Den ben Grben ber Abbel Aron und Rifte Grabowerichen alias Pilgichen Che-

z pierwszej dla nieletnich po Janie Fietze talarów 200 wraz prowizya po pięć od sta po trzech miesięcznem wypowiedzeniu płacić się mające, a z ostatniej dla spadkobierców Daniela Mielke sukienníka talarów 100 pod równemi warunkami. Podług zarę. czenia teraźniejszego posiedziciela gruntu zastawnego, zostały obydwa kapitaly te wraz stowem zapłacone, i też co do 200 tal. złożył kwit niejakiego Piotre Fietze z dnia 14. Maja ISII. r. Przeto na wniosek posiedziciela teraźniejszego wzywają się niniejszém spadkobiercy Jana Fierze i Daniela Mielke, sukcessorowie dalszi tychże, cessyonaryusze lub ci, którzy w jakiekolwiek prawa ich wstąpili, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy a najdalej w terminie dnia 20. Września r. b. o godzinie 11. zrana zameldowali, w razie przeciwnym bowiem z pretensyami swemi do obydwóch kapitałów wykluczeni zostana, anakładając im wieczne milczenie, dokumenta zamartwe uznane bedą.

Wydano przy podpisie i wyciśnieniu pieczęci sądowej.

Trzcianka, dnia 30. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Należąca do Loebla Aron i Ryfke małżonków Grabower inaczej Pilz,

leuten, bem Jafob Grabower und Dofes Berliner gemeinschaftlich gehörige Untheil am Saufe Dr. 4. bes biefigen Jubenres viers nebft Bubebor, abgeschatt auf 610 Rthl. gufolge ber, nebft Soppothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur eine aufebenden Tare, foll am 30. Oftober 1843 Bormittage 11 Uhr an orbentli= cher Gerichtoftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real, Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in biefem Termine ju melben,

kapitaly te wear stowers verbrose

#### 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Samter.

Das im Dorfe Gorzewice Samterichen Rreifes, Großbergogthum Pofen, sub Nr. 1. belegene, ben Dichael und Ratharina Stomronefischen |Cheleuten geborige Baueraut, abgeschatt auf 386 Rthlr. ju= folge ber, nebft Sppothefenschein und Bebingungen in ber Regiftratur einzusebens ben Tare, foll am 20. Dezember 1843. Vormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Samter, ben 3. August 1843.

Med Sad Ziemele mieski.

Sprzedar he jeczna Sid Ziemeko mieleki

Malekaca do Locola Aron i Avfle

mallontow Grabower insered Pipe

Jakoba Grabower i Mojžesza Berliner wspólnie część domu tu na ulicy Zy. dowskiej pod Nr. 4. położonego; z przyległościami, oszacowana na 610 tal, wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Pazdziernika 1843, r. przed południem o godzinie rrstéj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. The miles astronograd

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

About appeted modern big the Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w. Szamotułachar angie

We wsi Gorzewicach powiatu Szamotulskiego w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem pod Nr. 1. położona, do Michała i Katarzyny małżonków Skowrońskich należąca posiadłość wiejska, oszacowana na 386 tal; wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Grudnia 1843. przed poludniem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprze dana saldat Sas saat letach

Szamotuły, dnia 3. Sierpnia 1843. 5) Nothromoider Declane

Laube und Ctabtaeriffe in

La main a fi a

dun gorte lede (Dierzu eine Beilage) Mire Grabomerfchen allas Pligfchen Ence

### Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Pofen.

#### Mittwod, ben 13. Geptember 1843. .Nº 219.

7) Der Tifdler und Glafermeifter Calamon Neumann von hier und die uns verebelichte Jette Dehab aus Liffa, haben mittelft Chevertrages vom 8. August c. nach erreichter Groffahrigfeit Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Grat, ben 10. August 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że stolarz i szklarz Salamon Neumann tu ztad, z niezamežna Jette Nehab z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Sierpnia r. b. stawszy się pełnoletnemi. wspólność majątku i dorobku wyłaczyli.

Grodzisk, dnia 10. Sierpnia 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

|                  |                                                                     | 2      |                                            | az.on ogu zie                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beni             | Bekanntm<br>aunten Ortschaft<br>Borzecice,                          | en, al | 8:                                         | Obwieszczenie. stępnie wymieniony 1) Borzęcicach, po                                                |
| 3)               | Obra,<br>Staniewo,<br>Bodzewto,<br>Brudzewo,                        | bito   | dito<br>dito<br>Kroben,<br>Wreschen,       | 2) Obrze, 3) Staniewie, 4) Bodzewku, 5) Brudzewie,                                                  |
| 6)<br>7)         | Starbofzewo,<br>Rabegofzez,                                         |        | bito<br>Birnbaum,                          | 6) Śkarboszewie, d<br>7) Radegoszczu, d                                                             |
| 9)<br>10)<br>11) | Libuch,<br>Kapline,<br>Nieżuchowo,<br>Mieżuchowfo,<br>Petenhauland, | dito   | bito<br>bito<br>Wirsis,<br>bito<br>Shrimm, | 8) Libikowie, d<br>9) Kaplinie, d<br>10) Nieżuchowie, d<br>11) Nieżuchowku, d<br>12) olędrach Petze |
|                  | de la                           | 18101  | FRITISTELL                                 | 产品种品品作品和创新的                                                                                         |

W dobrach na« ych:

owiatu Krotoszyńs skiego,

| 2) Obrze,     | dito | dito       |
|---------------|------|------------|
| 3) Staniewie, | dito | dito       |
| 4) Bodzewku,  | dito | Krobskiego |
| 5) Brudzewie, | dito | Wrzesiń-   |

skiego, lito dito Międzycho. ito

dzkiego. lito dito

lito dito lito Wyrzyskiego,

ito dito

n, pow. Szreme skiego, west of Class of the September of the Control of the September of the Sept

13) Kopnig, bito Bomft,

14) Guzbzin, bito bito

15) Tarnowo, Dito Dito

16) Lagiemnifi u. Sepiento, Rreis Roften,

find Regulirungen ber guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, Gemeinheits= Theilungen, Separationen, Translokationen, Dismembrationen, Biederbefetzungen erledigter Bauerhofe, Dienft= und Nasturalien:Ablofungen in Bearbeitung.

Indem dies hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird, werden alle uns bekannte Interessenten dieser Auseinanderssetzungen aufgesordert, sich in dem auf den 16. Dezember c. Vormittags 11 Uhr hierselbst in unserem Partheien= Zimmer anderaumten Termine bei dent Herrn Ober = Landes = Gerichts = Assesse Vansch zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu melden, widrigenfalls sie die Auseinandersetzungen, selbst im Falle der Versletzung, wider sich gelten lassen mussen, und mit keinen Einwendungen dagegen weiter gehört werden konnen.

Insbesondere ergeht dieser Aufruf unter ber gestellten Berwarnung :

- a) in Beziehung auf die sub 2. genannte Sache, an:
- a) bie Franz Gramefichen Erben, und namentlich die verschollene Miterbin Marianna (Barbara) perehel. Ciabet

- 13) Kopanicy, pow. Babimostkiego,
- 14) Guździnie, dito dito 15) Tarnowie, dito dito
- 16) Łagiewnikach i Sepienku, powiatu Kościańskiego,

toczą się urządzenia stósunków dominialnych a włościańskich, podziały, wspólności, separacye i rozdrobnienia gruntów, translokacye włościań, obsadzenia wakujących gospodarstw, oraz abluicye pańszczyzn i danin naturaliów.

Podpisana Komissya podając to niniejszém do wiadomości powszechnéj, wzywa wszystkich niewiadomych uczestników tychże czynności, aby się w terminie na dzień 16. Grudnia r. b. wyznaczonym, rano o godzinie 11. w izbie jéj instrukcyjnéj u Ur. Baensch Assessora Sądu Głównego Ziemiańskiego, dla dopilnowania prawswoich zgłosili; w przeciwnym bowiem razie na czynnościach rzeczonych, nawet chociażby pokrzywdzonemi byli, zawsze zaprzestać muszą, i z żadnemi naprzeciw tymże excepcyami słuchanemi być nie mogą.

W szczególności wydaje się ten zapozew, pod témźe samém ostrzeżeniem:

- a) co do cynności sub 2. Powiedzianej:
  - a) do sukcessorów Franciszka
     Gramka, mianowicie do zaginionéj współsukcessórki Maryan-

und beren Chemann, wegen bes jegis gen Relir Grameffden Grundftude

B) Die Johann Gramefichen Erben und namentlich bie Erben ber Conftantia verehelicht gewesenen Gramet gebor= nen Balceret alias Bucgaret, wegen bes jetigen Ignag Gramefichen Grundftude,

y) die fammtlichen Martin und Laureng (Bawrgon) Branidifchen Er= ben, megen bes jegigen Unten Bra-

nidifden Grundftude,

b) in Beziehung aufbie sub 4. genannte Sache:

an die ihrem Aufenthaltsorte nach unbefannten Mitglieder ber v. Ra= bzemstifchen Familie, als Befiger eines Gute. Antheils von Bodgewto,

c) in Beziehung auf die sub 10. und 11. genannten Gachen:

an die Erben ber bem jegigen Be= figer ber Guter, Grafen Matheus v. Rydgyński, fibeifommiffarisch fub= flituirten Fran Beronifa v. Wiefio. loweta und ber Krau Therefia b. Bronifowsta.

Dofen, ben 31. August 1843. Roniglich Preufische General-Rommiffion fur bas Großher= jogthum Pofen.

ny (Barbary) zamęźnej Ciadkoweji jej męża, względem gruntu teraz do Felixa Gramka należacego,

B) do sukcessorów Jana Gramka, mianowicie sukcessorów Konstancyi z Balcerków czyli Buczarków, dawnej zamężnej Gramkowej, względem gruntu teraz do Ignacego Gramka należącego,

v) do wszystkich sukcessorów Marcina i Wawrzyna Branickich, względem nieruchomości na teraz do Antoniego Branickiego

należącej.

b) co do czynności sub 4. rzeczonej:

do niewiadomych z pobytu swespółczłonków rodzeństwa Radzewskich, jako dziedziców pewnéj części Bodzewka,

c) co do czynności sub 10. i 11.

wymienionych:

do sukcessorów Weroniki Wiesiołowskiej i Teressy Bronikowskiej, substytutek fideikommissowych teraźniejszego posiedzia ciela dobr, Hrábi Mateusza Rydzyńskiego.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1843. Król. Pruska Kommissya Generalna w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem.

Die unterzeichnete Rommiffion beabsichtigt ben gum Grundfind Graben Dr. 13. geborigen Solgplat ohne Saus, Stall und Garten, unter Borbehalt boberer Genehmigung, im Bege ber Ligitation auf zwei Jahre, vom 1. Dezember b. 3. bis eben babin 1845. an ben Meiftbietenben gu berpachten. Der Zermin biergu ficht Donnerftag ben 21. September c. Bormittage 9 Uhr auf bem ju verpachs tenden holzplate felbft an, und laben wir Pachtluftige bagu mit bem Bemerten ein, baff bie naberen Bedingungen im Bureau ber biefigen Teftungebau=Direktion eingufeben find, und von bem Deiftbietenben gleich in termino eine Raution von 50 Rtblr. au beponiren ift. Pofen, ben 9. September 1843.

ceriow expli Buckey

Lornan, duiz 31. Sierpnia 13411.

Roniglide Reftunge = Ban = Commiffion.

10) Betanntmachung. Um Montag ben 18. b. M. Bormittage 10 Uhr follen in bem hiefigen Magagin 200 Stud Mehlfaffer in lofen Bradftaben, alte ger= brochene Mehlfagbande, nicht mehr brauchbare Magazin-Gerathe, Roggen, Rleie, fo wie Roggen : und hafer = Regetaff an ben Meiftbietenben verlauft werden, welches bierburch befannt gemacht wird. Pofen, ben 9. September 1843. Ronigliches Proviant . Umt.

- 11) Der neue Lehrkurfus in meiner Penfionsanftalt beginnt mit bem 2. Oftober b. %. und indem ich biefes einem geehrten Publifum ergebenft anzeige, bitte ich qua gleich, mir bas bieber gefchenfte Butrauen auch ferner gu Theil werben gu laffen. Dofen, am 9. September 1843. M. Moldenhauer.
- 12) Betanntmachung. Goebenhabeich einen Transportaller Corten Schwarze malber Uhren erhalten. Much find bei mir Rirchen- und Thurmalbren, fo wie auch Sonnen-Uhren von Gufeifen ju haben. Bugleich zeige ich an, baf ich auch alle Arten Thurm= und Rirchen-Uhren reparire.

Tritfcbler, Uhrmacher, Friedrichsftrage.

13) Co Unzeige. D In meinem Tuchgeschaft, Breite Strafe Dr. 20. im Saufe bes herrn Juftigrath Dgrodowicz, find von heute ab auch fertige, aut, folib und elegant gearbeitete herrentleiber gu haben, bie ich billigft empfehle.

Boachim Mamroth.

14) Gin mit guten Beugniffen verfebener Birthichafte = Schreiber finbet auf bem Gute Golencapn bet Dofen fofort ein Unterfommen. Ausfunft ertheilt Major Anifffa in Pofen.

93 Els unterseichnete Levertliffen Esteichligt ben zwn Grundfildt Graben 9fr. 13. gefibrigen Bolgulug eine Baue, Stall und Garten, unter Merhebeit gebrer eine binigung, im beige ber Ligitation auf gwei Jahre, vom 1. Digember v. I. bie